# Bernalden Wesens Blonatshefte für Horgeschichte zur Erkenntnis deutschen Wesens

1935

Februar / Hornung

Beft 2

# Die Auflösung der germanischen Kassenpslege durch das mittelalterliche Christentum

Don Bans f. R. Gunther

Ans dem soeben erschienenen Buch von Krof. Dr. Hans F. K. Günther, "Derkunst und Kassengeschichte der Germanen" (J. F. Lehmanns Gerlag. Preis geh. 4.80 KM., in Leinen KM. 6.—) bringen vir mit freundlich gewährter Genehmigung des Verlages den nachstehenden Abschnitt.

Im solgenden soll nicht untersucht werden, od die kirchlichen Lehren, zu denen die Germanen bekehrt werden sollten, die rein erhaltene Lehre des Gatiläers Jesus noch hinreichend darstellen konnten. Diese ursprüngliche Lehre wird, wie die wissenschaftliche Bibelkritif erwiesen hat, kaum je in zulänglicher Weise ersast werden können. Zu den Germanen kam das Christentum jedenfalls als eine im wesenklichen artsrende, morgensländische Lehre. Daß sie als eine Lehre sür Morgenländer gedacht war, zeigt vielleicht schon das Wort Jesu, er sei nicht gekommen, das jüdische Geset aufzulösen, und mögen serner jolche Worte andenten wie Watthäus 10, 5 und 6; 15, 24; 15, 26 — Worte, die besagen, daß Fesus sich mit seiner Verkündigung nur an die Juden wenden wosste. Das Wort "Gehet hin und sehret alle Bölker" ist als unecht, als ein späterer Zusas, erwiesen.) Die Frage der rassenselischen Kichtung des Christentums kann aber hier unevörtert bleiben, da nur betrachtet werden soll, wie die kirchlichen Lehren — die also keineswegs das gleiche sind, wie das ursprüngliche Christentum — seit dem Zeitalter der franklischen Bekehrungskriege gegen das "heidnische" Germanentum auf die germanische Kassenseliche eingewirkt haben müssen.

Da der Bekehrungseifer — Ereiferung für einen Glauben als eine morgenländische Erscheinung steht der kennzeichnend nordischen Duldsamkeit der indogermanischen Glaubenssorm gegenüber — nach Möglichkeit alle Zeugnisse der "heidnischen" Bergangenheit austilgte, sind über die Auswirkung des Zusammenstoßes der kirchlichen Lehren mit

Germanien 1935

33

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Günther, Die Norbische Rasse bei den Indogermanen Affens, 1934, S. 112; Günther, Frömmigkeit norbischer Artung, 1934, S. 35.

ber germanischen Überlieserung auf die germanische Rassenpslege kaum Zeugnisse erhalten. Es muß daher eine grundsähliche Gegenüberstellung beider Glaubenswelten im Sinblick auf diese Rassenpslege versucht werden, eine Gegenüberstellung, die bei gebotener Kürze etwas grob und schematisch aussallen muß, zumal ja die Wirklichseit des menschlichen Lebens auch Vorfellungen aus einander widersprechenden Geisteswelten miteinander zu den verschiedensten Ausgleichen verdinden kann. In Wirklichseit geht ja der Kampf der bezeichneten Geisteswelten bis auf heute weiter, und das Christentum beider großen dristlichen Bekenntnisse ist nicht mehr das den Germanen gepredigte Christentum des früheren Mittelalters und seiner Bekenner im damaligen "Kassendass" der Mittelmeersländer.

Das mittelalterliche Chriftentum hat zunächst die Bölker- und Raffenfchranke als gottwidrig bekämpft: "Hier ist kein Jude noch Grieche, hier ist kein Knecht noch Freier" — so Baulus im Galaterbriefe 3, 28. Das war gewiß im hinblic auf jenseitige Werte gesagt: gegenüber Gott weder Jude noch Brieche, weder Freier noch Unfreier. Das Reue Teftament ift auch gegenüber der Sklavenfrage gleichgültig, und zwar aus folgerichtigem Denken, denn alle irdischen Berhältniffe find gegenüber den jenseitigen Berten ohne Bedeutung, höchstens daß Wohlhabenheit von den jenseitigen Berten abgiehen fann. Ferner fonnte bie Stlavenfrage und Ständefrage feine Bedeutung erlangen in einem eschatologischen Jenseitsglauben, d. h. einem Glauben an ein baldiges Belt= ende und hereinbrechen des Reiches Gottes. Als aber diefes Beltende fich nicht ereignete, wurde aus folden Sagen, wie Paulus fie ausgesprochen hatte, eine diesseitige Folgerung gezogen: die Aufhebung der Bölfer- und Raffenschranken, der Schranken 3wischen Frei und Unfrei. Die Athener lehrte Baulus (Apostelgeschichte 17, 26), die Menichen seien alle aus einem Blute geschaffen: ex uno sanguine, wie die Bulgata übersette, deren Wortlaut durch die Befehrung im Abendlande für die Germanen zur verpflichtenben Beiligen Schrift wurde.

In Athen war diese Gleichheitsbotschaft keine neue Lehre, denn die späten Hellenen, ein wirres, entnordetes Rassengemisch, dachten größtenteils selbst so. Sie waren, wenigstens in den Städten, auch größtenteils Nachsommen von Slaven der früheren, jeht ausgestordenen Hellenen und Nachsommen der zugewanderten Fremdstämmigen (Metoisen), und solche Bevölkerungen neigen immer zur Gleichheitslehre, die ihnen ihre Abstammung rechtsertigen oder verhüllen soll. Svenso haben die Juden, aus deren Geistesschulung Paulus stammte, in hellenistischer und römischer Zeit überall da gerne Gleichheitslehren verdreitet, wo ihnen noch ein überliesertes Artbewußtsein der anderen entgegenstand. Gerade an der Umdeutung eines Begriffes indogermanischer Prägung wie kumanitas aus einem Zielbegriff der völksich verstandenen Bollmenschlichkeit und Sdeslingsart zum schlagwörtlichen Begriffe eines alle Abstammungsunterschiede aussehenden "Menschlagen verden und aber den noch gänzlich in der rassentigtig gewesen. Das ex uno sanguine vurde nun aber den noch gänzlich in der rassentimilichen Kberlieserung der Indogermanen sehnen Germanen gepredigt, und zwar als eine Glaubensverspslichtung, niedergeschrieben in der Heiligen Schrift.

Die rassischen Folgen der Gleichheitslehre des mittelalterlichen Christentums — vorsher möglichste Reinheit des nordisch-fälischen Rassengemischs der Germanen, nachher Bermischung mit dunklen, kurzköpfigen Bevölkerungen und mit der nicht-nordischen Knechteschicht — hat schon v. Sölder aus den Grabfunden erkannt; die rassische Gleichförmigkeit der Skelette in den Reihengräbern der Germanen erkläre sich völlig aus den germanischen Shegeschen mit ihrem Berbot der Che zwischen Freien und Upsteien. v. Hölder weist dabei auf die Lex Frisionum (Tit. VI, § 1 und 2) hin; aber

<sup>1</sup> Baulh-Biffowa, Realenghtlopabie der flaffifchen Altertumswiffenschaften, Supplement-Band V, 1931, unter "humanitas", Sp. 308.

alle germanischen Gesetze, fo fügt b. Solder mit Recht bingu, enthielten die gleichen Bestimmungen über Sinhaltung der Rassenschranken gegenüber den Unfreien, den servi und anoillae, wie fie in den lateinisch geschriebenen Gesetzen heißent. Bis gum 9. Jahrhundert laffe fich die Einheitlichkeit der Reihengräberskelette verfolgen, dann beginne sie gu schwinden. "In erster Linie war es der Sieg des Christentums, welcher die Bermischung in hohem Grade förderte2."

Die Grabfunde mögen wohl den Eindrud einer rafch vor fich gehenden Raffenkreuzung ergeben; aber wahrscheinlich hat, wie immer in solchen Källen, die überlieferung einer gewiffen Raffentrennung, erst allmählich schwindend, noch einige Jahrhunderte fortgedauert, wenn auch die kirchlichen Lehren eine solche Trennung verwarfen. Zunächst fönnte ja das Borkommen nichtnordischer Formen in den Gräbern nur eine gleich sorgfältige Bestattung der freien wie der unfreien Schicht andeuten, während vorher nur die Freien sorgfältiger in den Reihengräbern bestattet worden waren. Auch v. Hölde r vermutet einen solchen Borgang vor der eigentlichen Rassenkreuzung: "Wit der Einführung des Christentums beginnt in allen Gräbern Deutschlands eine derartige Berände= rung, welche nicht anders erklärt werden fann als dadurch, daß die längst neben dem reinen germanischen Thous als Hörige und Knechte vorhandenen Brachpzebhalen [Kurzföpfel von da an allmählich nicht mehr getrennt begraben wurden?." In vorchriftlicher Zeit seien Unfreie und Landfremde abgesondert bestattet wordens.

Die Kirche machte vielfach Unfreie zu Geistlichen, wodurch sie in den Stand der Freien erhoben wurden. Manche Bischöfe scheinen gerade Unfreie wegen deren größerer Gefügigkeit in die Geistlichkeit aufgenommen zu haben. v. Hölder verweist für diese Annahme auf Rapitel 119 der Beschlüffe der Synode zu Nachen vom Jahre 816-17. Im Frankenreiche wurden die Priefter hauptsächlich bem unfreien Stande entnommen, weil ein Freier nicht ohne Erlaubnis des Königs Briefter werden durftes. Im 11. und 12. Jahrhundert aber hat sich erst die Chelosigkeit der niederen Geistlichen durchgeset, wodurch die Fortpflanzung der in den Stand der Freien erhobenen Geschlechter wieder gehemmt wurde.

In Schweden und Norwegen ift in vielen Gebieten die Raffenschranke zwischen Freien und Unfreien viel fpater als im fublicheren Bermanien gefallen, weil das Chriftentum dort viel später eindrang. In Schweden gab es viele unfreie Knechte, die von Finnland her, aus Gebieten überwiegend nicht-nordischer Rasse, eingeführt worden waren. Die größte Zahl von Unfreien scheint Schweden um 1200 gehabt zu haben, wenn auch da= mals unter fublichechriftlichem Ginfluß schon viele Freilassungen ftattgefunden hatten. Aber bis ins 14. Jahrhundert noch gab es in Schweden viele Unfreie, am meisten wohl in Uppland, der Landschaft gegenüber der finnischen Küste, in der durch den Sitz des Köniatums und die Güter der mächtigen Großbauern der Bedarf an Knechten größer war. Eben in manchen Gegenden der Landschaft Uppland finden fich aber beute verhältnismäßig viele kurzköpfige Menschen mit breiten Gesichtern, betonten Jochbeinen (Badenknochen) und Zügen oftbaltischer Raffe, wie fie in Kinnland häufiger find. Als um 1200 und später die Unfreien in Schweden frei wurden, zogen diese Menschen, da es noch genug bebautes Land gab, in die unbebauten und als unwirtlich angesehenen Ge= genden. An Siedlungs- und Dorfnamen kann man in vielen Källen solche Orte als die Rodungen und Gründungen von Freigelassenen erkennen. Nun sind aber eben in diesen

<sup>1</sup> v. Hölder, über die in Deutschland vorkommenden, von Herrn v. Birchow den Friesen zugesprochenen niederen Schödelsormen, Archib sir Anthropologie, Bd. XII, 1880, S. 350.

<sup>2</sup> b. Hölder, Jusammenstellung der in Württemberg vorkommenden Schädelsormen, Jahresbeste d. Bereins sür vaterl. Naturt., 32. Jahrg., 1877, S. 450.

<sup>3</sup> b. Hölder, in der angegebenen Arbeit, Archiv sür Anthropologie, Bd. XII, 1880, S. 343.

<sup>4</sup> b. Hölder, in der angegebenen Arbeit von 1877, S. 437.

<sup>5</sup> Gieseler, Lehrbuch der Kirchengeschichte, Bd. I, 2, 1845, § 124, S. 446.

Gebieten die Menschen meistens dunkler in Saut-, Saar- und Augenfarben als die anderen Schweden, zugleich in ihrem feelischen Wefen icheuer, einfältiger, mißtrauischer und firchlicher und nicht wie die fonstigen Schweden offen und freimutig. So tritt - nach Untersuchungen von Nihlen — trop mancher späteren Bermischung der Bevölkerungen immer noch ein Raffenunterschied zutage zwischen den Nachsommen früherer Freier und denen früherer Unfreier<sup>i</sup>.

Eine andere Aufhebung des Gedankens der Abstammung und Volksentstammtheit brachte der Erlösungsgedanke - dieser Gebanke selbst eine so kennzeichnende Borftellung der vorderasiatischen Raffenfeele, daß Clauf die seelischen Büge des Mensch en vorderasiatischer Rasse<sup>2</sup> zum Bilde des "Erlösungsmenschen" zusammengesaßt hat. Die von der Kirche gelehrte Erlöfung sollte aber — und das ift das Wesentliche gegenüber der überlieferten Kaffenpflege des Germanentums — zugleich eine Befreiung und Reinigung von Artung, Stamm, Sprache und Bolk bewirken, die hier als etwas Einengendes und Befleckendes erschienen. Die "Offenbarung Johannis" (5, 9) lehrte, daß Gott die Menschen herauserlöst habe durch sein Blut aus jedem Stamm, jeder Sprache und jedem Bolfstum (ex omni tribu et lingua et populo et natione).

Ein Jude des hellenistisch-römischen Beitalters fonnte unter Umftanden fein Boltstum als etwas Widerwärtiges und Abzulegendes empfinden. Es gab damals viele, die das jüdische Bolf verabscheuten; es gab auch manche Juden, die ihr Bolf gegenüber hellenen und Römern als minderwertig ansahen. Josephos 3. B., der judische Geschichtsichreiber auf Seiten ber Jerusalem belagernden Römer, empfand so als ein Beltburger mit helleniftischer Bildung. Run follten aber Bermanen ihren Stamm, ihre Sprache und Artung als etwas ansehen, aus dem man erlöft werden muffe. Durch priefterliche

Unterweisung wirkte nun morgenländischer Geift auf das Abendland ein3.

In meiner Schrift "Frömmigkeit nordischer Artung" (1934) habe ich zu zeigen bersucht, warum der Erlösungsgedanke in allen seinen Auslegungen und Auswirkungen zunächst dem Germanentum ganglich fremd erschienen sein muß: Erlösung nämlich von welchem übel und zu welchem anderen Leben? Midgard, die Welt der finnvollen Ordnung, die bebaute heimaterde, war fein übel, war vielmehr gerade etwas Göttliches, und Utgard, die Mächte des Widergöttlichen, galt'es auf Seiten des Gottes zu bekambfen. Ein besseres Leben als das streitbare Leben auf dieser Erde und in Sottesfreundschaft konnte es gar nicht geben. Eben als Frommer besaß der Germane die oben geschilderte Weltgeborgenheit und als Edeling und Nachkomme auserlesener adelsbäuerlicher Geschlechter die Gewiftheit guter Artung. Run follte ihm Midgard ein Schauplat der Erbfunde und der erlösungsbedurftigen Bebrechlichkeit werden, feine Artung felbst, dem widerwärtigen, jur Gunde hinabziehenden "Fleische" verhaftet, etwas Befledendes, aus dem eine vom Leibe getrennte Seele einem Senseits guftreben muffe. Alle menschliche Artung sei schon im Keime verdorben, "bose von Jugend auf" (1. Mose 8, 2) und erzeugt aus "fündigem Samen" (Pfalm 51, 7). Nach dieser Lehre war es gar nicht mehr möglich, daß, wie es dem Indogermanen erschien, sich in Menschengeschlechtern etwas Göttliches darftellen könne; vielmehr war alles Menschliche in Erbfünde empfangen, vor Bott unwürdig und darum auf eine Erlöfung, die Erlösung durch ein Blutsopfer, angewiesen.

Clauß, Raffe und Seele, 1932.

<sup>1</sup> Rihlén, När Trälarna släpptes lösa i Sverige, Nya Dagligt Allehanda, Söndagsbilaga 16. X. 1927, S. 2 ff.
2 Aber orientalische und vorderasiatische Kasse vost. Es ünther, Rassentunde des jüdischen Bosses, 1931;

<sup>3</sup> Gerade die oben angesührte "Offenbarung Johannis" zeigt nach Kascher, Realenzyksopädie der klassischen Alternunsbrissenschaften, Zweise Reiße, 9. Halbband, 1934, unter "testamen-tum", Sp. 935, trotz gelegentlicher Abneigung gegen die altjüdischen Gemeinden (2, 9; 3, 9) eine "start semitische Kärdung" und hat weit mehr morgentändische Prägung als das Ebangelium Johannis.

Es find aus den oben (S. 33) genannten Brunden feine Zeugniffe erhalten, wie folde Lehren auf das germanische Gemüt gewirft haben. Wahrscheinlich hat dieses Gemüt ihnen einen ähnlichen Widerstand entgegengesett, wie ihn auch Goethe wieder empfand, der fich gegen die Lehre von der Erbfunde auflehnte und "in gewiffen Ericheinungen" eine "Erbtugend" anerkannt wissen wolltet. Auch von der Entrüstung Goethes wissen wir über die Kantsche Borftellung vom "Radikal-Bösen" im Menschen. Soethe war sicherlich ein zu guter Kenner der Wirklichkeit, um etwa zu übersehen, dak wahrscheinlich die Mehrheit seiner Zeitgenossen Beispiele für etwas "Radikal-Boies" darstellen konnte; aber er weigerte sich aus einem, wie man es nennen konnte, indogermanischen Empfinden, dieses "Radikal-Bose" als etwas der Gattung Mensch und allen Menschenschlägen Rotwendig-Wesentliches aufzufassen, und meinte, Kant habe diele Anschauung in seiner Lehre deshalb eingeführt, um auch Christen zu seiner Bhilosophie herbeizuloden — so im Briefe an Herder vom 7. Juni 1793.

So etwas mögen Germanen gegenüber den mittelalterlich-kirchlichen Lehren empfunden haben. Sine Borftellung, wie sie Luther in seinem Taufbüchlein (1526) ausspricht, daß das Kind vor der Taufe "vom Teufel besessen und ein Rind der Gunben"2 lei; ferner eine Borstellung, wie sie noch das Augsburgische Betennt= nis (Confessio Augustana) und die Ronfordienformel (Formula Concordiae), verpflichtende Grundlagen der Evangelischen Kirche, aussprechen, daß der Mensch "in Sunden empfangen und geboren", "feinen mahren Glauben an Gott von Natur haben könne"; daß überhaupt nichts Gesundes und Unverdorbenes an Leib und Seele des Menschen sei und er deshalb zum Guten nicht nur unwillig, sondern völlig unfähig, und daß er nach feiner "ganzen Ratur, Berson und Wesen" durch die Erbfünde ganzlich verdorben fei 3 — solche Borstellungen können bei ihrem Gegensah zu germanisch-indogermanischem Denken doch erst nach Fahrhunderten angemessener Auslegung in das Gemüt der Rachkommen bekehrter Germanen übergegangen sein. Einzelne Germanen haben wohl versucht, die firchlichen Lehren in einem heimatlichen Sinne umzudeuten; einen folden Bersuch, der aber den meisten damaligen Germanen fremdartig genug erschienen sein mag, stellt die altsächsische Heliand-Dichtung des 9. Fahrhunderts dar 4. Die nüchtern Denkenden unter den germanischen Adelsbauern — und nüchternes Denken war unter den Bauern überwiegend nordischer Raffe immer verbreitet — mögen bei aller Geltung, welche die römische Kirche als weit umfassende Macht bei ihnen besah, zunächst die kirchlichen Lehren etwa so empfunden haben, wie Friedrich der Große nach seinem letten Willen vom Rahre 17685.

Die kirchliche Entwertung alles diesseitigen Lebens greift über auf alle Dinge der finnbollen Ordnung. Das Geschlechtsleben wurde entheiligt, weil es nunmehr zum verachteten "Fleische" gehörte. Das Beib, die hausherrin als hüterin des Rassenerbes, wurde zu einem Gegenstand, an dem sich fleischliche Begierden entzünden könnten. Damit löste sich die oben geschilderte "Ordnung der Zeugungen" auf. Als besonders fromm sollten gar diejenigen gelten, "die sich um des Himmelreiches willen verschnitten haben" (Mat= thäus 19, 12). Drigines hatte sich selbst entmannt, der große Kirchenlehrer. Die Ent-

S. 277.

¹ Goethes Werke, Cottasche Juki [als einz etwinkente, ver glode Arthentylet. Die Entstehen I. Verlagen in Auswahl, herausgageben von Clemen, Bd. III, 1913, S. 310.

3 J. Wüller, Die symbolischen Bücher der evangelisch-lutherischen Kirche, 9. Aufl. 1920,

3 J. Nötiler, Die symbolischen Bücher der evangelisch-lutherischen Kirche, 9. Aufl. 1920,

3 J. Nötiler, Die symbolischen Bücher der evangelisch-lutherischen Kirche, 9. Aufl. 1920,

4 Der "Heliand" wird gemeinhin als ein Zeugnis dafür angesehen, mit welcher Bereitwilligeteit Germanen den Bortsellungen des eingesührten Glaubens entgegengekommen seinen Wahrschlich nuch nuch men aber den "Beliand" im Zusammenhang mit der durch viele Beispiele besetzugen Bekehrungsanweisung sehen, die empfahl, auf einheimische Sorstellungen und Gedräche weitgebend einzugehen, um später allmäßlich einheimischen überlieferungen immer mehr fremden Gehalt zu geben. Der Heliand ist ein Beispiel "missionarischer Anpassung".

5 Friedrich der Eroße, Briese und Schriften, ausgewählt von R. Fester, Bd. II, 1927,

5 277.

würdigung des Leibes, der indogermanischen Ehrung des Leibes so entgegengesetzt, ging so weit, daß Athanasus (geboren um 297 zu Alexandria) den ägyptischen Antonius, einen Seiligen, rühmte, weil er seine Füße nicht mehr wasche, und die Heilige Agnes (im 4. Jahrhundert) mißachtete um der zum Jenseits strebenden Seele willen ihren Leib so, daß sie kein Bad mehr nahm. Bei den Indogermanen war immer die leiblichseelische Gesundheit als ein hohes Gut geschätzt worden. Ganzheit, Gesundheit und Lebensfreude wünschte man sich beim Gruße: "Heil" (zu englisch whole "ganz"), "vale" oder "chaire". Der Heilige Hieronymus (340—420) lehrte: "Man soll das Fleisch bessiegen! Ein von Gesundheit strahlendes Angesicht ist das Kennzeichen einer besleckten Seele." Gesundheit sollte eine Gesahr für die Seele sein, Leibesschönheit, ein Ausdruck ausgelesener Artung, ein Teuselswerf zur Aufreizung des Fleisches zur Unzucht.

Natürlich haben solche Lehren nie das ganze Germanentum ergriffen, dazu war dieses im adelsbäuerlichen Wesen und im Altag des Bauernkriegers zu sest verwurzelt. Kur wenige sind gänzlich den kirchlichen Lehren versallen, die immer mehr mönchisches Leben als das wahrhaft christliche Leben verkündeten. Aber diese Lehren haben doch die hochtrachtenden und letzten Endes hochzüchtenden Glaubensvorstellungen des Germanentums aufgelöst, so daß Einzelnes aus der germanischen Rassensbergen nur noch als eine geduldete "welkliche" Überlieserung sortbestehen konnte, während diese Anssenpslege vor der Bekehrung gerade ein Ausdruck germanischer Frömmigkeit war. "Letzt galt vieles aus der überlieserung als "heidnisch" und verwerslich und löste sich und aus der mittelalterlichen Jahrhunderte nach und nach auf oder wurde zu einer Standesüberlieserung allein des Adels, die aber immer mehr von ihrem ursprünglichen sebensgesetzlichen (biologischen) Sinne verlor.

Die Midgardvorstellung, zu der die lebensgesetzlich und raffentumlich so bedeutungs= volle Ordnung der Zeugungen und alle die von Redel' beschriebenen abelsbäuerlichen Werte gehörten, mußte fich durch die firchlichen Lehren fcnell zerseben; die Beltgeborgenheit mußte sich auflösen. Diese Auflösung erstreckte sich bis auf den Bert der Beimat, der gum Kern des Midgardgedankens gehörte. In feinem Buche: Asketische Beimatlofigkeit (1930), hat v. Campenhausen den bei beimatgedanten entgegengesetzten firchlichen Wert der xeniteia, der Abkehrung von der heimat und der heiligen Auswanderung in die Fremde geschildert, die peregrinatio, wie diese Seimatabkehr im Abendlande genannt wurde. Bor allem in dem irisch-angelsächsischen Christentum trat der Bert der Beimatlosigkeit als eines Mittels jum Beil der Seele herbor. Im übrigen Abendlande trat diese Lehre später mehr zurud; doch wurde peregrinatio als eine besonders heiligende Lebensführung noch im Hochmittelalter gepriesen und ausgeführt. Mit der firchlichen Entwertung der Beimat war aber die Midgardvorstellung mitten ins Berg getroffen. Der Monch Otfried von Beigenburg (im Elfaß) ichrieb um 868 sein "Evangelienbuch", worin er (I, 18) darlegt, daß unsere Heimat das Baradies fei, daß wir Menschen um unserer Sunden willen auf dieser Erde nur wie Ausgestoffene im fremden Lande lebten und nur durch Buge und Weltabkehr unsere eigentliche Heimat wieder gewinnen könnten.

Fest war — bem germanischen Glauben gerade entgegengesetst — der Widerwillen gegen Heimat und Sippe geradezu zum Kennzeichen größter Frömmigseit geworden. Die Bewahrung der Sippenbindung war für den Germanen die Sicherung alles Gedeisen schaffenden "Friedens". Das Wort "Friede" bedeutet eben ursprünglich das Gedeisen alles Wachstums der Sippensiedlung durch die Ordnung der Sippen. Am unheimslichsten erschien dem Germanen Sippenentzweiung. Das hat Grönbech überzeugend dargelegt.<sup>2</sup> Darum mußte den immer noch sippentümlich denkenden Germanen auch bei

<sup>1 &</sup>quot;Altgermanische Kultur", 1925, S. 32/33.

<sup>2</sup> Gronbed, Midgård of Menneskelivet, Ropenhagen 1912.

angemessenster Auslegung ein Wort Jesu, wie das bei Matthäus 10, 35 überlieserte, zunächst frevelhaft erscheinen: "Ich bin gekommen, den Menschen zu erregen gegen seinen Bater und die Tochter gegen ihre Mutter und die Schwiegertochter gegen ihre Schwiegermutter, und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. — Für die Kirche war ein solches Wort die Bestätigung des geistlichen Wertes der Abkehr von der Welt. Wit einer solchen Abkehr von der Welt war aber auch der Abkehr vom Gedanken der Abstammung und Sippenpflege ausgesprochen.

Dem Gedanken der Abstammungen mit Benennungen sür den Allgotte schues der Gebeten ber Ankanischen Gebeten ber Kentellung von einer Ankanischen Generen Stammes trat als kirchliche Lehre ferner die Borstellung von einer Ankanissium wenigstens der Seelen an die Ahnen des jüdischen Bolkes entgegen. Im paulinischen Briefe an die Galater (3, 27) wurde gelehrt: "Seid ihr aber Christi, so seid ihr Abrahams Same". — Die Juden sollten ja nunmehr als das "anserwählte Bolk" gelten, von dem das Heitstammen schein schungen wie klohim oder Jahu (Jehova), Bezeichnungen sür den Sondergott der hebräischen Stämme, wurden von der Heiligen Schrift, der Bulgata, übersetzt dargeboten als dominus oder deus, als "Herr" oder "Gott", also nicht mehr mit der Kennziechnung als Sondergott, sondern mit der eines alse Völker umsassenden und alle zu seinen Geboten verpflichtenden Eingottes und Allgottes. Eben in dieser stillschweigenden Gleichsehung hebräischer Gottesbenennungen mit Benennungen sür den Allgott jelbst beruht ja die glaubensgeschichtlich verhängnisvolle "Große Tänschung", auf die b. De

litich eindringlich hingewiesen hat 1.

Kür die Raffenpflege der Germanen bewirkten die mittelakterlichen Kirchenkehren außer der Aufhebung der Raffenschranke zwischen Frei und Unfrei vor allem die Ent= würdigung ber Che, die innerhalb der gottlichen Ordnung des Indogermanentums etwas besonders Berehrungswürdiges dargestellt hatte. Rach Baulus (1. Korinther 7, 2) war die Ehe dazu da, die Surerei der Menschen vermeiden zu helfen; "heiliger" aber als eheliches Leben war Ehelofigkeit und Abtötung der Sinne (1. Kor. 7, 1). Diese Herabwürdigung der Ehe läßt sich von den frühmittelalterlichen Kirchenvätern an durch das gange Mittelatter verfolgen. Die Mönchs- und Konnenfittlichkeit galt als höchste Sittlichkeit, und eine Lehre von der "unbefleckten Empfängnis", wenn diese Lehre auch nicht so einfach auszulegen war, wie der Laie sie sich dachte, konnte doch für den Laien nichts anderes bedeuten, als daß umgekehrt jede Empfängnis einer Frau seines Bolkes als beflect anzusehen ware. Gine Ausnahme in der Bewertung der Che macht Clemens von Alexandria (gestorben etwa 220), der jum ersten Male nach Ausbreitung des Christentums die She wieder wie bei den Bölkern indogermanischer Sprache als eine Pflicht gegenüber Bolf und Staat auffast und der fogar als den Sinn der Che die Zeugung wohlgegrieter Kinder ansieht, die euteknia. Aber hier und noch zum Teil in Tertullians Anschauungen über die She wirkt sich mittelbar und abgeschwächt doch noch indogermaniiches Denken aus, hellenischer und hellenistischer Beift der Stoa und der Schriften bes im wesentlichen noch indogermanisch empfindenden Hellenen Plutarchos 2.

Mit der Entwürdigung der She war folgerichtig verbunden die Entwürdigung der Frau. Es ist früher oft behauptet worden, erst das Christentum habe die Germanen die Achtung vor der Frau gelehrt. Der Kirchengeschichtsforscher Boehmer hat noch im Jahre 1913 den Germanen Dinge angedichtet wie Unzucht verschiedener Art, Berachtung und Knechtung des weiblichen Geschlechts und andere Schändlichkeiten 3 — alles

3 Boehmer, S., Das germanische Christentum, Theologische Studien und Aritiken, Jahrgang 1918, Heft 2, S. 165 ff.

<sup>1</sup> b. Delitsch, Die große Täuschung, Bd. I, 1924, Bb. II, 1922.

2 Bgl. Breisker, Christentum und She in den ersten drei Jahrhunderten, 1927, S. 201

iis 203, 248 ff.

aber Züge menschlichen Berhaltens, wie sie nachweislich in Germanien immer nur von Süden und Often eingeführt worden sind. Mit Recht hat ein Kenner der germanischen Welt wie Nedel in seiner Schrift "Liebe und Ehe bei den vorchristlichen Germanen", 1934, solche Meinungen als unhaltbar zurückgewiesen. In der Tat hat das mittelalterliche Christentum geradezu eine Welle der Verunglimpfung des weiblichen Gefchlechts erregt, während die Frau als Hausherrin (déspoina, domina, matrona) bei allen Indogermanen, solange jeweils die nordische Rassenseele in ihren Bolkstümern bestimmend war, eine geachtete Stellung eingenommen hatte, in der Wirklichkeit des alltäglichen Lebens eine viel geachtetere Stellung, als die verschiedenen Rechts= aufzeichnungen der Böller indogermanischer Sprache vermuten laffen. Bei den Germanen fand sich dazu noch die Anschauung, daß den Frauen "etwas Heiliges und Vorahnendes" eigen sei (Tacitus: aliquid sanotum et providum). "Sie berschmähen ihren Rat nicht und achten auf ihre Antworten", so kennzeichnet Tacitus (Germania, 8) die Achtung der germanischen Männer vor den Frauen.

Dem steht in der kirchlichen Lehre das mulier taceat in ecclessia (1. Korinther 14, 34/35) gegenüber und die Pflicht der Frauen, im Gottesdienste ihr Haupt zu verhüllen, weil sonft durch sie Fleischeslust erregt werden könnte (1. Korinther 11, 5 und 6). Bei den Kirchenvätern erscheint das Weib, dem Paulus (1. Timotheus 2, 14) den Ursprung der Sunde zugeschrieben hatte, als ein templum aedificatum super cloacum, als "Mutter der Sünde" und "Quelle der Sünde", und das Konzil zu Macon, das im 7. Sahrhundert unter den merowingischen Frankenkönigen tagte, beriet darüber, ob das Weib überhaupt als ein Mensch anzusehen sei 1. Wieviel Abscheulichkeit der nach mittels alterlichen Kirchenlehren urteilende Hezenhammer dem weiblichen Geschlechte zuschreibt, ift in dieser Rechtsurkunde nachzulesen.

Die angeborene Berehrung der Frau durch Nachkommen der Germanen des Frühmittelalters tonnte fich im hochmittelalter wieder in der Berehrung der Jungfrau Maria auswirken und von solchen Außerungen der Frauenverehrung her in den Minne= sang einziehen, und in jenen dolce stil nuovo, für den Dantes Dichtung Vita Nuova das schönste Beispiel sein mag. Hier befingt der blonde Dante 2 die blonde Beatrice aus einem kennzeichnend nordischen Liebesempfinden. Die so wieder durchbrechende Ehrung der Frau konnte sich jetzt aber kaum noch so schlicht und groß aussprechen wie bei den Bermanen, sondern erhielt einen mehr oder minder gezierten Bug oder erfuhr eine gewisse romantische Ubersteigerung; vor allem aber: diese Frauenverehrung bewegte sich am Rande eines Abgrundes, des erregten Sündengefühls, der Angst vor der Fleischeslust, die für die kirchlichen Lehren das Wesentliche in den Beziehungen der Geschlechter ausmachte. Daher bei den Minnefängern, die in ihrer Jugend die Freude an "dieser Welt" und die Liebe zwischen den Geschlechtern befungen hatten, so oft im Alter der angstvolle Umbruch zur Absage an die "Frau Welt". In der kirchlichen Kunst wurde die "Frau Belt" dargestellt als ein Beib, von vorn verlockend gestaltet, zur Sünde rei= zend, und hinten voll eflen Getiers. Als die Welt — für den Germanen Midgard, die bebaute Heimaterde, das Feld aller hegenden Tätigkeit des Menschen und alles völkischen Kampfes mit dem Sotte gegen Utgard, den Inbegriff alles Widergöttlichen — als die vom Germanen als Midgard begriffene Welt von der Kirche als diese "Fran Welt" dargestellt wurde, als auch ein Luther in der Natur nur eine teuflische, den Menschen

<sup>1</sup> Gregorius von Tours, Zehn Bücher fränklicher Geschichte, VIII, 20; überseht von W. v. Giesebrecht, Bd. II, 1913, S. 279.

2 Die eigene Blondheit erwähnt Dante in seiner 2. Etloge an Giovanni di Birgilio, Bers 44; Le opere di Dante, herausgegeben von Barbi, Parodi und anderen, Florenz 1921, S. 457; Giovanni di Birgilio antivortet ihm mit einer Etloge (eeloga responsiva), in der er (Vers 44) die frühere Blondheit des jeht ergrauten Dante ebenfalls erwähnt (a. a. D. S. 459).

verführende und äffende Macht sah, eine "Frau Hulde", die "ihrem Gott widerbellen darf", da war die Quelle dessenigen Lebensgefühls zugeschüttet, aus dem die germanische Rassenpflege entsprungen war.

Die jüdisch-chriftliche Glaubenswelt hat so den Germanen aus dem Zusammenhang der Weltordnung zu lösen versucht und ihn als Besehrten auf ein Renseits verwiesen, dem gegenüber angestammte "irdische" Werte ihre Bedeutung verlören. Nach und nach wurde so das ganze Lebensgefühl des mittelalterlichen Abendlandes gerade in denjenigen gesenkt, die befähigt waren, geistige Werte in sich aufzunehmen und willens waren, nach diesen Werten zu leben. Die gröber gearteten Menschen lebten ohne tiefere Gewissenskämbse in den verschiedenen Ausgleichen zwischen Kirchenlehre und ererbter Artung, die möglich waren und von der Kirche geduldet wurden. Eine Senkung bes gesamten Lebensgefühls im Mittelmeer ist aber unverfennbar und dauert an, bis im Humanismus der Wiederbelebungszeit (Renaissance) die Besten in den abendländischen Bölkern durch die Zeugniffe hellenischen und römischen Geisteslebens wieder alt-indogermanisches Lebensgefühl ahnten und bis später, im Zeitalter Windelmanns, Goethes, Schillers und Wilhelm von Humboldts, von neuem indogermanischer Geist sich an den großen Zeugniffen der Bergangenheit entzündete, und bis endlich mit der Romantik das einheimische Germanentum wieder entdeckt wurde. Bis zur Wiederbelebungszeit aber galt im Abendlande durch kirchliche Lehre nicht mehr der indogermanische und germanische Sinn für das Menschlich-Hochtrachtende, nicht mehr die Richtung auf das Edelgeartete, der Wille zur Steigerung des Lebens, zur Pflege aller Wachstumswerte, sondern es überwog in allen geiftigen Außerungen eine Neigung zum berkümmerten Leben, gerade weil verkummertes Leben eine beffere Vorbereitung für das Jenseits war in dieser Welt der Beimsuchungen. Der Mensch sollte sich nach solchen Lehren gar nicht geborgen fühlen in "diefer" Welt.

Daher auch der Preis der Armut, die dem tüchtigen bänerlichen Germanen—
in einer Zeit, in der noch genug freies Land zu roden und zu bebauen war — als Preis
der Leiftungsunfähigkeit erschienen sein muß. Armut war für ihn das angemessene Schickselbes Untüchtigen, nicht der Zustand, in dem ein Mensch dem Reiche Gottes näher war. Daher der Preis des Schwachen in und Kranten, die Verbächtigung gesunden Aussehens als eines Anzeichens seelischer Besteckung (vgl. S. 37). Im Kömerdriefe (12, 16) mahnt Paulus: "Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch hernieder zu den Niedrigen" — das war die Berneinung der indogermanischen Werte wie
Stolz, Machtrieb, Frende am Landbesitz, am Wettbewerb aller Kräfte des Gaues. Bon
diesen indogermanischen Werten wurde der mittelalterliche Fromme hinweggelenkt auf
Werte der Demut, d. h. dem Wortstamme ("dienen") nach: des Knechtssinnes, der Heimatlosigseit, Ehelosigseit und Besitzlosigseit.

Diese Umwandlung der Wertungen durch die firchlichen Lehren des Mittelalters hat einer der besten Kenner des heidnischen Germanentums, Andreas Heuster, gestennzeichnet:

"Im Tiefsten unchriftlich ist es, daß man sich offen und freudig bekennt zum Stolz und Machttrieb. Wer das Zeug dazu hat, soll der erste sein wollen in seiner Landschaft. Der Satz "wer sich selbst erniedrigt" findet kein Echo in diesen Herzen. Dem Willen zur Macht gehört die Zuneigung des Erzählers und des Hörers... Mit Mitgesühl solgt man dem Selbstdenußten, den das Schickslungen. Etwas Neues ist in den christlichen Geschichten der Blick der Genugtuung, der den Sturz des Mächtigen streift. Soweit in den Sagas Boreingenommenheit und Schadensrende herrscht, richtet sie sich weniger gegen den

<sup>1</sup> Enthers sämtliche Berke, Erlanger Ausgabe, Bd. VII, 1827, S. 329.

Gewalthaber und Unterdrücker als gegen den Duckmäuser und Leisetreter, auch gegen den Emporkömmling  $^{1}.''$ 

Die Lehren der mittelalterlichen Kirche haben so die germanische Bezogenheit auf ein Menschenbild leiblich-seelischer Bollendung und hochtrachtender Lebenkssührung gelöst und statt dessen eher die Tugenden dersenigen gelehrt, die von den Germanen als litilmenn, als kleinbeseelte Menschen, bezeichnet worden waren (vgl. Ann. 1 S. 34). Damit siel durch die neue Glaubenkslehre das Aussesevorisch vom tüchtigen, edsen und schönen Menschen. Das mußte sich im Laufe der Jahrhunderte auswirken und hat sich mit anderen geschichtlichen Mächten zusammen dahin ausgewirkt, daß wir Deutsche rassisch und erbsgesundheitlich anders dassehen als die Germanen.

Mit der Besehrung der Germanen zum Christentum schließt die Rassengeschicht die des Germanen zum Christentum schließt die Rassengeschicht die des Germanen zum Christentum ist dem Zeitabschinitt zwischen dem 9. und 11. Jahrhundert — als die Rassenschien zwischen den Freien und den Unstreien, hier früher, dort später, am spätesten in Niedersachsen und in Standinavien, dort gänzlich erst im 14. Jahrhundert, siel — die Rassenschichte der Einzelvölker germanischer Sprache, in Deutschland die Rassenschichte des deutschen Bolkes. Das deutsche Bokt des späteren Wittelalters und der Neuzeit stellt sich schon als ein Ausleseergebnis derzenigen Fahrhunderte dar, in denen die Rassezicht der Germanen, die auf indogermanische Wurzeln der Jungsteinzeit zurückgekehrt, ausgelöst worden war.

### Tuscanía

## Der Einbruch germanischer Runft in Italien

### Bon Bifelavon Laur

Es gibt sehr wenige Italienreisende, die Kenntnis haben von der alten und außervrdentlich interessanten Denkmalstätte Tuscania. Der kleine verfallende und öde Ort liegt in der römischen Maremma, da, wo sie landschaftlich und klimatisch am trostlosesten ist. Dieser südlichste Zipsel Toscanas ist seit anderthalb Jahrtausenden durch Malaria entwölsert, ist ein unwegsames Bruchland, hie und da unterbrochen von kleinen isolierten Hügeln und Kalkselsengruppen. Nirgends im Landschaftsbild die sonst üblichen Schasebert, die spärliche Grasnarbe ist spätestens im Mai versengt und verdorrt. Die Kinnssale dieser Gegend, die in grobverschotteten Mergels und Tufssteinbetten schon während der winterlichen Regenzeit wenig Wasser sühren, sind um diese Zeit vollends versiegt. Weithin heiße Steppe, getaucht in Sonnengsast und braunen Staub.

Die bewegte geschichtliche Bergangenheit Tuscanias muß kurz gestreist werden, um jene Denkmäler, von denen die Rede sein soll, dem Berständnis näherzurücken. Es ist in der Geschichte der Kunst in hohem Waße sessellend, wie die Begriffe sich ändern und eine Formgebung die andere ablöst; — unmittelbar wichtiger aber ist, wann und durch welche Ginstills diese itbergänge sich vollziehen.

Das antife Tuscania, heute umgeben von den Resten mittelasterlicher Türme und Burgmauern, war einst eine starke Grenzseste des freien Etruriens. Im Jahre 310 v. Chr. überschritt der Konsul Q. Fabius Maximus Rullianus von Siden der den Mons Siminius, der als unübersteigbares Bollwerk Südetruriens gegolten hatte. Tuscana wurde nach sast Jojährigem trohigem Widerstand erobert und dem antis-römischen Kulturtreis eingegliedert, blieb aber in der Folge noch jahrhundertelang Brennpunkt wechselnder Machtströmungen. Die tuskischen Kunstdenkmäler jener Spoche weisen wenig ureigene

<sup>1</sup> Andreas Heusler, Altgermanische Sittenlehre und Lebensweisheit, bei Rollau, Germanische Wiedererstehung, 1926, S. 200.